# CURREMDA XII.

A. D. 1879.

# L. 113/pr.

List Jego Swiątobliwości Papieża Leona XIII do Kardynała Monaco La Valetta Wikaryusza generalnego w Rzymie o szkołach rzymskich.

Mości Kardynale! W miesiącu czerwcu roku zeszłego uznaliśmy za potrzebne zwrócić uwagę Waszę na wielkie niebezpieczeństwo, jakie zagraża wierze i obyczajności naszego poczciwego ludu rzymskiego od chwili, w któréj w mieście Naszem tyle dróg zepsuciu i występkom stanęło otworem. Między innemi ubolewaliśmy nad najzgubniejszym niebezpieczeństwa tego objawem, który się tem znamionuje, iż katechizm katolicki ze szkół publicznych niemal został wykluczony. Obecnie ciężka Nas przyciska potrzeba, by się odezwać do Was Mości Kardynale o przedmiocie, który z powyższym nie tylko w scisłym zostaje związku, ale nadto niezmiernej jest wagi t. j. chcemy mówić o szkołach rzymskich.

Bolesne doświadczenie wielokrotnie sprawdziło, że w walce, którą nieprzyjaciele kościołowi wydali, swój źwrok szczególny kierują na młodzież w tym jawnym zamiarze, aby dorastające pokolenie według swych planów wychować i wcześnie dla swych widoków pozyskać. Nie wystarcza nieprzyjaciołom kościoła ten nowoczesny porządek, mocą którego wszelki wpływ na ustrój i zarząd gmin kościołom odjęto, nie wystarczają ustawy, któremi wszystkim religiom i wyznaniom równouprawnienie nadano, postanowiono usunąć powagę kościoła i nadzór jego nad wychowaniem publiczném, temu kościołowi, który zawsze każdą wiedzę wspierał, każdą umiejętność opieką swą otaczał, natomiast otwarto każdej nauce nawet błędnej i bezbożnej wolny przystęp i bramę szeroką.

Nie tajno Wam Mości Kardynale, że metoda nauczania polegająca na tem, by młodzież z pod dobroczynnego wpływu kościoła usunąć, niebawem zaprowadzoną została w państwie kościelnem, gdy je prawowitéj władzy Papieżów wydarto. Co więcej, że bez najmniejszego wzlędu na szczególniejsze okoliczności i na szczególne stanowisko Rzymu jako siedziby Namiestnika Chrystusowego i ogniska katolicyzmu otwarto tutaj bramy na oścież wszelakiemu błędowi i najwyuzdańszej wolności. Do tego przyszło, że w poważnych murach tego grodu, w których dawniej zdrój czystej i nieskalanej nauki kościoła katolickiego w młodociane spływał umysły, teraz w szkołach publicznych katechizm katolicki ledwo na pare godzin jest ograniczony i zaledwo cierpiany. W szkołach zaś przez protestantów otwartych i utrzymywanych wprost zepsute, jadem niedowiarstwa zaprawione nauki niewinnemu i tkliwemu umysłowi dziatek bywają wszczepiane. Zaprawdę jawne te i powszechnie znajome czyny dokładnie wykazują plan, jaki sobie nieprzyjaciele religii katolickiej zakreślili.

Zamierzają oni fałszywe princypia protestantyzmu jak najdalej rozszerzyć i w granicach prawami dozwolonéj wolności wytężyć przeciw Rzymowi wszystkie te usiłowania, jakie dotąd w innych miastach téjže półwyspy czynili, aby z licznym współudziałem i silną pomocą z zewnatrz otrzymana utworzyć w Rzymie punkt środkowy propagandy kacerskiej we Włoszech. Zamiar ten ma być wykonany w szkole i przez szkołę, przeto szkoły takie, któreby się raczéj zmniejszać miały, z roku na rok się pomnażają, dzięki pomocy obcéj i pieniężnemu poparciu przybyszów, którzy nowe szkoły otwierają i wszystkich używają sprężyn, aby młodzież jak najliczniej do siebie przywabić. W tym celu dotkniętych niedolą i cierpiących niedostatek obdarzają pieniężną zapomogą i ułatwiają im życia tego troski usunąć lub znośniejszemi uczynić, innych obsypują obietnicami, podchlebstwami, pochwałami i różnego rodzaju ponetami. Nie możemy zataić, że bezwstydność ich tak dalece doszła, iż pod Naszymi oczyma akatolickie szkoły otwierają, niemal przed bramami Watykanu, téj starożytnéj siedziby papieży rzymskich. A gdy z jednéj strony szkoły błędnowierców najwyuzdańszej wolności używają, to z drugiej strony nie brakuje zabiegów, aby przez niecne ale nadzwyczaj skuteczne środki przeszkodzić wzrostowi i rozwojowi szkół katolickich. W tej mierze nie szczędzą podejrzywań, nie szczędzą ostrych przepisów, nie szczędzą nareszcie pogróżek, aby skłonić rodziców, by tylko dzieci swoich chrześciańskim nauczycielom na wychowanie nie powierzali.

Nie chcemy Mości Kardynale, długo się nad tem zatrzymywać, aby wykazać, jak dalece nauka, która duch chrześciański nie ożywia, naraża na szwank dobro publiczne i pomyślność społeczeństwa. Każdy to uznać musi, na jakie niebezpieczeństwo naraża sie towarzystwo ludzkie, jeżeli w pośród niego wyrośnie pokolenie, któremu są obce nauki chrześciańskie, które się brzydzi wykonywaniem religijnych ćwiczeń i obowiązków, a zasad moralności wcale nie zna. Opłakiwania godne przykłady, jakich teraźniejsze czasy dostarczają każa nam się gorszych jeszcze skutków obawiać. Mimochodem jednak musimy nacechować to wielkie zuchwalstwo, jakiego się dopuszczono na swobodę i godność rzymskiego papieża, gdy mu poprzednio wszystkie jego dzierżawy wydarto. Zaiste położenie Nasze jak to z wyłuszczenia powyż wzmiankowanych faktów wynika jest tak smutne, iż oczyma Naszemi patrzeć musimy, jak błędnowiercy pod zasłoną i opieką ustaw państwowych, swoją katedrę w Rzymie fundują, a my nie posiadamy dostateczych środków, by ich do milczenia przywieść. Łatwo tedy każdy przyzna, jak wielka jest obelga, aby gród, w którym przebywa namiestnik Jezusa Chrystusa zesromocony był błędnemi naukami, i jak niegdyś za pogańskich czasów stał się kryjówką błędów i schroniskiem sekt rozmaitych. Rozliczne powody przemawiają za tem, iż w mieście świętem, które uświęcone jest krwią książąt apostołów i tylu bohaterów chrześciańskich, w mieście słynącem wiarą swoją od czasów apostolskich, z którego światło i żywy dobry przykład jakby z ogniska rozszerzać się mają po całym świecie, że w tem mieście mówię, religia Chrystusa Pana jako jedyna władczyni władać powinna i że powszechny nauczyciel wiary, nieustraszony obrońca chrześciańskiej obyczajności, władzę nieskrępowaną posiadać winier, by niedowiarstwu przystęp zamknać, i czystość nieskazitelną nauki chrześciańskiej utrzymać potrafił. Nadto i Wierni,

którzy ze wszystkich krańców świata do Rzymu pielgrzymują, powinni mieć uzasadnione prawo spodziewać się, że w mieście swego Naczelnika znajdą jedynie utwierdzenie w wierze, zasiłek w pobożności i budujące przykłady do naśladowania. Jakież bolesne rozczarowanie ich spotka, jak wysoko muszą być oburzeni, jeżeli zobaczą że właśnie w tém mieście błędnowierstwo się wśliznąć, i ku wielkiemu zgorszeniu i zgubie dusz ludzkich rozpanoszyć się potrafiło. — Łatwo pojąć można Księże Kardynale, jak boleśnie zakrwawia serce Nasze ten zdradziecki napad na wiarę i obyczajność Rzymu, łatwo téż każdy pojmie, że milczeć nie możemy na położenie rzeczy, które przeświadczeniu o Naszéj godności tak bardzo jest przeciwne i z naszemi nienaruszalnemi prawami i obowiązkami najwyższéj władzy pogodzić się nie da.

A przecież wśród dolegliwości, które ponosimy i wśród groźnych trudności jakie Nas otaczają, złemu w zupełności zaradzić nie możemy, z największą atoli troskliwością dążymy do tego, by przynajmniej nadmiar złego osłabić i dalsze jego rozkrzewienie o ile się to da powstrzymać.

Po dojrzałym tedy namyśle, nie zmieniając w niczem postanowień zapadłych w ś Kongregacyi studyów, postanowiliśmy utworzyć komissyą składajacą się z prałatów i członków rzymskiej szlachty, której komisyi zadaniem będzie, pod najwyższą Naszą powagą mieć nadzór nad wszystkiemi szkołami elementarnemi, i nadać tym szkołom jednolity kierunek i zwrost zbawienny. Komisya ta składa się z następujących członków: Monsignor Lenti, arcybiskup Lidy przewodniczący, monsignor Franciszek Ricci Garacciani Majordomus, monsignor Karol Laurenzi biskup Amaty i. p. monsignor Piotr Crostarosa, margrabia Jan Patrizi Montoro, książe Kamil Rospigliosi, książe Piotr Aldobrandini di Sarsina, ks. kanonik August Guidi sekretarz.

Przejęta wielkiemi trudnościami, jakie ją czekają, starać się ta komisya przedewszystkiem będzie o nabycie dokładnéj wiadomości o stanie szkół katolickich w różnych dzielnicach Rzymu, również badać będzie, czy te szkoły tak co do liczby jako i rozmiarów wystarczają potrzebie zgłaszającéj się do szkół młodzi męskiéj i żeńskiéj, badać będzie, czy które z nich rozszerzyć można, lub téż nowe założyć wypadnie, nareszcie zadaniem téj komisyi będzie starać się, aby te szkoły zdolnym powierzone zostały nauczycielom, którzy z wykształceniem łącząc przykładność żywota, dają rękojmię zbawiennego i dobrego u dzieci szkolnych postępu. Oprócz zwyczajnych posiedzeń zarządzonych przez prezydenta komisyi w celu wzajemnego porozumienia i zarządzenia potrzebnych środków, zbierać się będą członkowie komisyi kilka razy w roku pod Waszém Mości Kardynale przewodnictwem, aby za Waszą doświadczoną radą i pod Waszą powagą postanowić środki, któreby najodpowiedniejsze były do usunięcia przeszkód i zaspokojenia wszelkich potrzeb.

Ponieważ zaśta walka obłędu przeciwko prawdzie prowadzoną bywa za pomocą złota, rozdzielanego pomiędzy ubogą ludnością, przeto skutek Naszych usiłowań zależny jest od materyalnych środków, jakiemi zamianowana komisya dysponować może. W tym celu przyobiecujemy z wszelką szczodrobliwością corocznie z naszych prywatnych dochodów na tak wzniosły cel datki potrzebne składać, ale nadto zważywszy, że z utrzymaniem wiary

w Rzymie interes całego świata katolickiego jest połączony, zamierzamy, o ile potrzeby kościoła na to pozwolą, użyć w pewnej mierze i świętopietrza na podniesienie katolickiego szkolnictwa. Nareszcie nie odepchniemy i pomocy tych, którzy jako prawdziwi katolicy (a liczba tychże jest dzięki Bogu w Rzymie dosyć znaczna) mają tkliwe serce na dobro religii i chwałę Boga. Nie tajno Nam, że szlachetne i przezacne rodziny rzymskiego Patrycyatu z wielką przed Bogiem zasługą i ku większej chwale Jego walcząć z mnogiemi trudnościami z własnych zasobów szkoły zakładają, albo swoim kosztem utrzymują, w których dziatwa obojej płci stanowi swemu odpowiedne wykształcenie umysłowe otrzymuje i równocześnie w nauce katechizmu i w ćwiczeniach cnót chrześciańskich postępuje, Mamy niepłonną nadzieję, że te dusze szlachetne i wszyscy, którzy duchem przedniejszym są napełnieni, a z opatrznej ręki bożej dobra ziemskie w hojności otrzymali, uznawszy potrzebę zakładania szkół chrześciańskich dla młodzieży, współzawodniczyć będą, aby Nam do utrzymania założonych szkół środków materyalnych dostarczyć. Tę samą nadzieję pokładamy w duchowieństwie rzymskiem, że i to ze świeckiemi w zawód szlachetny pójść nie omieszka. Kapłaństwo katolickie zawsze przodowało, ile razy się rozchodziło o chwałę Boga i o zbawienie dusz, a chwalebna tradycya rzymskiego kleru dowodzi, że wzniosłą swoję misyą dokładnie pojmował. Kapituły bazylyk patryarchalnych już złożyły swe ofiary, a nie watpimy wcale, że przykład ten znajdzie naśladowców. Podobne ofiary i datki przeznaczamy wyłącznie na ten najzwnioslejszy cel, godny Naszego kleru, aby ludowi rzymskiemu z wykształceniem umysłowem przyswoić chrześciańskie wychowanie, które jest urodzajnym posiewem oświaty i dobrobytu społecznego. Nie wszyscy mogą wprawdzie bogate składać dary, ale wszyscy mogą nieść pomoc, czy to przypominając rodzicom najgłówniejszy ich obowiązek, obowiązek chrześciańskiego wychowania swoich dzieci i obowiązek usuwania wszystkiego, co by szkodę moralną dla nich przynieść mogło, czy to przyjmując obowiązek nauczania w szkołach, czy też nareszcie udzielając nauki katechizmu i łamiąc dzieciom chléb słowa boskiego.

W ten sposób okażą się Rzymianie godnymi samych siebie i okryją się sławą, że współzawodniczą z gorliwością i wielkodusznością katolików krajów Europy, którzy pełni zapału dla wiary swych ojców, dają światu wspaniały przykład poświęcenia, aby tylko w szkołach swych utrzymać chrześciańskie wychowanie.

Mości Kardynale, którzy tak skrzętną i dzielną czynność ku zbawieniu dusz rozwijacie, nie przestajcie napominać wszystkich, aby z mocném postanowieniem, z lubością i wspaniałością serca współdziałali do osiągnienia wytkniętego celu, dni bowiem są zte Efez. V. 6. i nie możemy się dać zwycięzyć ztemu, ale przeciwnie mamy zte zwyciężać dobrem Rom. 12, 21.

Kończąc pismo Nasze, wznosimy nasz źwrok do Boga i prosimy Go przez przyczynę Niepokalanej Dziewicy i Ś. Apostołów Piotra i Pawła, aby życzenia i pragnienia Nasze wypełnił, by pomniał na to wierne miasto, które jest siedzibą i katedrą Jego zastępcy i aby lepsze czasy temuż miastu przysposobił. Żywimy pewną nadzieję, że za pomocą Nieba i przy współdziałaniu wszystkich dobrze myślących nieprzyjacielskie wysilenia będą uda-

remnione, a Rzym najdroższy skarb, jakim jest wiara, nieskazitelny zachowa. Jako rękojmię Boskiego zmiłowania i błogosławieństwa udzielamy Wam księże Kardynale, wszystkim członkom Komisyi i wszystkim wiernym Apostolskiego błogosławieństwa.

## Dan w Watykanie 25. Marca 1879.

# Leon Papież XIII.

#### N. 968.

Contestatio receptae summae 723 fl. 50 cent. v. a. per Illmum ac Rmum Nuntium Apostolicum pro erigenda capellania p. d. Pii IX. Ariminii.

Sub 7. Februarii 1879. N. 652. misimus quotam 723 fl. 50 cnt. v. a. collectam in Dioecesi Nostra a 1447 membris quorum nomina in consignatione sunt exposita, pro erigenda aeviterna capellania Ariminii in memoriam episcopalis Jubilaei SS. D. N. Pij IX. in qua 2000 missae quotannis pro membris hujus capellaniae absolventur pro vivis et pro defunctis. Contestationem hujus summae recepimus in litteris Illmi ac Rmi Nuntii Apostolici, quarum tenor est sequens:

#### Illustrissime ac Reverendissime Domine.

Rite aecpi una cam humanissimis Tuis litteris die 7. Februarii sub 652 datis summam 723 florenorum 50 cent. a. v. in Tua Dioecesi in rem sic dictae Capellaniae p. m. Pii IX. collectam.

Meum erit officium curandi, ut haec pia oblata una cum consignationibus nomina eorum continentibus, qui ad praefatum pium opus contulerunt, ad Ordinarietum Ariminensem quam primum expediantur.

Caeterum cum sensibus peculiaris observantiae et profundae venerationis permaneo.

Viennae die 11. Februarii 1879.

Dominationis Vestrae Illmae ac Rmae

Humil. Addmus Servus Ludovicus,

Archiepiscopus Thessalonicensis, Nuntius Apostolicus.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 20. Februarii 1879.

# L. 2026.

# Potwierdzenie odbioru 1695 lirów włoskich na utworzenie kapelanii w Rimini.

Odnośnie do uwiadomienia z dnia 20. Lutego 1879. L. 968 ogłoszonego w kurendzie VIII. strona 59 donosimy, iż Najprzewielebniejszy Jego Mość ksiądz Franciszek Bacchini, Wikaryusz kapitularny Dyecezyi w Rimini z dnia 9. kwietnia 1879. składa serdeczne

podziękowanie Jego Ekscelencyi Najprzewielebniejszemu Ks. Biskupowi Tarnowskiemu za otrzymane 1.695 lirów włoskich ze składek duchowieństwa dyecezyi tarnowskiej celem utworzenia kapelanii w Rimini, na pamiątkę jubileuszu piędziesiątoletniego biskupstwa Jego Swiątobliwości Piusa IX, i poleca się dalszej łaskawości. O czem uwiadamiamy niniejszem Wielebne Duchowieństwo.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 14. Kwietnia 1879.

#### L. 1962.

# Używanie biblii wydanej w Warszawie nakładem Adolfa Kantora 1875. zakazuje się.

W Warszawie wydane zostało w r. 1875. nakładem Adolfa Kantora polskie tłomaczenie Biblii pod tytułem: "Biblia święta t. j. wszystko pismo święte starego i nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona" Biblia ta jest skażona i błędami dogmatycznymi napełniona.

Ponieważ się znajdują kolporterzy, którzy tę biblią między ludem rozkrzewiać pragną, a niska cena, piękna oprawa lud do kupna téj biblii zachęca, zwracamy uwagę Przewielebnych dusz Pasterzy, aby przy wydarzonéj sposobności lud pouczali, że tylko biblii od kościoła ś. aprobowanéj używać wolno, biblią skażoną, gdyby ją kto posiadał ma oddać kapłanom do zniszczenia. Upornego nawet zatrzymaniem rozgrzeszenia do spełnienia tego obowiązku przynaglić trzeba. — Z ambony ogłaszać tego niemożna, a przynajmniej bardzo ostrożnie, aby nie zwracać uwagi powszechnej na złe, i by nie wzbudzać ciekawości szkodliwej.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 9. Kwietnia 1879.

## L, 2421.

Wykaz wylosowanych obligacyj indemnizacyjnych przy losowaniu przedsiewziętem na dniu 30. kwietnia 1879.

A) funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

## XXXXII. Losowanie.

na 50 złr. z kuponami: Nr. 36, 234;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 150, 189, 258, 296, 332, 450, 583, 886, 915, 1.039, 1.046, 1.111, 1.276, 1.529, 1 502, 1.566, 1.669, 1.686, 1.832, 1.898, 1.952, 1.988. 2.004;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 18, 62, 167, 298;

na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 154, 163, 236, 305, 405, 544, 633, 638, 811, 832, 1.169, 1.237, 1.290;

i Lit. A. Nr. 133 na 18.510 złr. z częściową kwotą 9.600 złr. Nr. 271 na 10.000 złr.

# B) funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej. XXXXII. Losowanie.

na 50 złr. z kuponami: Nr. 227, 438, 471, 522, 678, 754, 892, 1.026, 1.030, 1.040, 1.147, 1.173, 1.176, 1.242, 1.437, 1.670, 1.803, 1.922, 1.957, 2.037, 2.141, 2.255, 2.318, 2.435, 2.474, 2.641, 2.819, 2.914, 3.620, 3.628, 3.631, 3.883, 3.979, 4.520, 4.558, 4.565, 4.596, 4.659, 4.769, 5.014, 5.016;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 91, 407, 794, 917, 1.041, 1.122, 1.370, 1.495, 1.721, 1.730, 1.756, 1.914, 2.458, 2.544, 2.572, 2.624, 2.680, 2.681, 2.710, 2,874, 2.983, 2.988, 3.056, 3.435, 3.212, 3.252, 3.356, 3.451, 3.543, 3.713, 3.792, 3.896. 4.052, 4.103, 4.122, 4.179, 4.186, 4.260, 4.268, 4.288, 4.668, 4.754, 4.798, 4.903, 5.070, 5.093, 5.289, 5.297, 5.419, 5.567, 5.685, 5.688, 5.894, 6.151, 6.196, 6.510, 6.539, 6.744, 6.765, 6.781, 6.822, 6.866, 7.138, 7.176, 7.327, 7.425, 7.553, 7.743, 7.943, 8.300, 8.428, 8.565, 8.707, 8.740, 8.849, 8.960, 9.073, 9.307, 9.329, 9.586, 9.799, 9.836, 9.857, 9.981, 10.025, 10.037, 10.141, 10.276, 10.330, 10.367, 10.409, 10.470, 10.640, 10.687, 10.740, 11.014, 11.123, 11.194, 11.265, 11.629, 11.754, 11.784, 11.835, 12.104, 12.131, 12.169, 12.212, 12.290, 12.316, 12.591, 12.694, 12.905, 12.950, 13.013, 13.069, 13,145, 13.174, 13.249, 13.319, 13.341, 13.568, 13.599, 13.703, 13.736, 14.222, 14.238, 14.375, 14.377, 14.399, 14.482, 14.493 14.548, 15.092, 15.147, 15.193, 15.275, 15.312, 15,568, 15.698, 15.735, 15.745, 15.792, 16.226, 16.229, 16.300, 16.634, 16.740, 16.758, 16.769, 17.152, 17.212; 17.215, 17.236, 17.475, 17.554, 17.871, 18.051, 18.251, 18.350, 18.421, 18.422, 18.467, 18.545, 18.650, 18.656, 18.944, 19.096, 19.463, 19.899, 19.996, 20.231. 20.425, 20.525, 20.608, 20.734, 20.735, 20.736, 21.067, 21.198, 21.234, 21.603, 21.624, 21.661, 21.699, 21.842, 21.864, 21.921, 22.028, 22.099, 22.116, 22.311, 22.331, 22 528, 22.566, 22.660, 22.725, 22.779, 22.907, 23.020, 23.064, 23.136, 23.277, 23.410, 23.501, 23.644, 23.657, 23.807, 24.080, 24.211, 24.266, 24.271, 24.299, 24.441, 24.459, 24.656, 24.675, 24.706, 24.817, 24.928, 24.988, 25.086, 25.187, 25.193, 25.249, 25.280, 25.321, 25.360, 25.374, 25.432, 25.450, 25.648, 25.796, 25.867, 25.878, 26.216, 26.235, 26.299, 26.397, 26.524, 26.561, 26.574, 26.600, 26.628, 26.669, 26.815, 26.821, 26.842, 27.266, 27.267, 27.315, 27.588, 27.590, 27.598, 27.673, 27.691, 27.831, 27.854, 27.918, 27.998, 28.022, 28.031, 28.105, 28.147, 28.233, 28.269, 28.270, 28.308, 28.314, 28.334, 28.370, 28.387, 28.400, 28.524, 28.558, 28.639;

Na **500** złr. z kuponami: Nr. 127, 143, 173, 177, 202, 222, 229, 321, 555, 911, 1.076, 1.089, 1.369, 1.795, 1.889, 1.984, 1.994, 2.131, 2.156, 2.237, 2.334, 2.524, 2.554, 2.588, 2.643, 2.666, 2.900, 5.164, 5.267, 3.302, 3.336, 3.478, 3.788, 3.818, 5.829, 3.930, 4.041, 4.121, 4.315, 4.554, 4.591, 4.853, 4.856, 4.959, 5.122, 5.327, 5.345, 5.366, 5.399, 5.416, 5.538, 5.542, 5.544, 5.551, 5.574;

Na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 104, 157, 379, 509, 534, 538, 604, 664, 794, 846, 924, 959, 1.155, 1 257, 1.256, 1.354, 1.414, 1.543, 1.581, 1.582, 1.839, 1.988,

2.061, 2.113, 2.124, 2.208, 2.296, 2.480, 2.506, 2.843, 2.902, 2.947, 3.059, 3.159, 3.509, 3.582, 3.598, 3.703, 3.766, 3.776, 3.799, 4.105, 4.252, 4.281, 4.294, 4.431, 4.448, 4.510, 4.552, 4.643, 5.077, 5.183, 5.197, 5.791, 5.795, 6.031, 6.174, 6.228, 6.412, 6.437, 6.500, 6.544, 6.708, 6.975, 7.030, 7.216, 7.556, 7.580, 7.656, 7.872, 8.786, 8.903, 9.047, 9.293, 9.325, 9.329, 9.429, 9.437, 9.576, 9.692, 9.844, 9.877, 10.056, 10.191, 10.412, 10.526, 10.553, 10.725, 10.782, 10.965, 11.060, 11.092, 11.119, 11.235, 11.442, 11.481, 11.547, 11.661, 11.782, 11.877, 12.075, 12.091, 12.131, 12.175, 12.219, 12.407, 12.439, 12.672, 12.792, 12.799, 12.814, 12.851, 13.046, 13.064, 13.166, 13.182, 13.189, 13.190, 13.268, 13.298, 13.376, 13.613, 13.633, 13.641, 13.724, 13.961, 13.988, 14.005, 14.065, 14.073, 14.079;

Na 5.000 złr. z kuponami; Nr. 118, 252, 371, 630, 979, 1.006, 1.194;

Na 10.000 złr. z kuponami. Nr. 57, 258, 509, 797, 801, 854; i Lit. A. Nr. 358 na 70 złr., Nr. 572 na 7.540 złr., Nr. 808 na 800 złr., Nr. 1.755 na 50 złr., Nr. 1.764 na 11.580 złr., Nr. 1.957 na 5.040 złr., Nr. 2.597 na 22.650 złr. Nr. 2.832 na 8.250 złr., Nr. 3.357 na 3.650 złr., Nr. 3.499 na 400 złr., I Nr. 3.623 na 3.450 złr., Nr. 3.696 na 200 złr., Nr. 3.936 na 1.050 złr., Nr. 3.939 na 150 złr., Nr. 4.030 na 100 złr., Nr. 4.140 na 1.350 złr., Nr. 4.179 na 50 złr., Nr. 4.200 na 500 złr., Nr. 4.325 na 160 złr., Nr. 4.364 na 150 złr., Nr. 4.497 na 100 złr., Nr. 4.731 na 450 złr., Nr. 4.864 na 10.000 złr., Nr. 4.913 na 50 złr., Nr. 5.203 na 600 złr., Nr. 5.231 na 3.950 złr., Nr. 5.251 na 500 złr., Nr. 5.347 na 6.540 złr., Nr. 5.360 na 400 złr., Nr. 5.393 na 50 złr., Nr. 5.563 na 50 złr., Nr. 5.655 na 200 złr., Nr. 5.678 na 200 złr., Nr. 5.696 na 50 złr., Nr. 5.829 na 600 złr., Nr. 5.889 na 100 złr., Nr. 6.057 na 1.000 złr., Nr. 6.120 na 50 złr., Nr. 6.158 na 1.000 złr., Nr. 6.159 na 400 złr., Nr. 6.301 na 50 złr. Nr. 6.412 na 100 złr.;

I. Obligacya lit. A. Nr. 3.623 na 3.450 złr. z częściową kwotą 870 złr.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

## Plis ad aram suffragiis commendantur.

N. 2155. Anima A. R. Michaelis Szczurowski, Parochi in Graboszyce, qui die 19. Aprilis Sacram. morib. prov. anno aetat. 68 sac. 37. obiit, societati dioec. precum reciproc. pro felici morte adscriptus.

N. 2268 Anima R. Patris Caroli Szeparowicz, Societ. Jesu, qui die 21. April.

Sacr. morib. prov. anno aetat. 67 sac. 37. in Domino obdormivit.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 10. Maji 1879.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.